Nº 206.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 28. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 26. Mugnft 1833.

Hranz aus Broty, Hr. Pachter v. Seredynski aus Lezek, I. in No. 168 Wafferstr.; Hr. Pachter Kurowski aus Krolewiec, Hr. Guteb. Modlinski aus Kopaszoc, Hr. Guteb. Brydanski aus Fanfowo, Frau Guteb. Wollinski aus Kryyzanowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Buszewski aus Goluchowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Buszewski aus Goluchowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Borzecki aus Popowo tomkowe, I. in No. 384 Gerberstraße; die Hrn. Kauseute Mann und Königsberger aus Schwerin a. b. P., Hr. Kausm. Pinner aus Zirke, I. in No. 20 St. Abalbert.

Subhaftationspatent. Das hier unter Mro. 8. am Dom belegene, dem Stanislaus Zakrzewicz gehörige Grundsfück soll im Mege ber nothwendigen Subhaftation verkauft werden.

Die erichtliche Tare iffelben beträgt

3,342 Rthl. 3 Sgr. 2 Pf.

Die Dietunge=Termine fiehen

am 3. Juni c., am 5. August c.,

und ber lette

am 8. October c., Bormittags um 9 Uhr, vor bem Konigt. Landgerichts-Rauf Kaulfuß im Partheienzimmer bes Landgerichts an. Zahlungsfähige Kanflustige werden hierPatent subhastacyiny. Nieruchomość pod liczbą 8. przy Tomie położona, do Stanisława Zakrzewicza należąca, drogą konieczney subhastacyi przedana bydź ma.

Taxa sadowa wynosi 3,342 Tal.

3 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 3. Czerwca r. b., na dzień 5. Sierpnia r. b.,

i na dzień 8. Poździernika r. b., o godzinie 9. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez W. Kaulfuss konsyliarza.

burch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklaren und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist- und Bestbieten- den, wenn feine gesetzlichen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, eine Caution von 200 Athl. dem Deputirten zu erlegen.

Die aufgenommene Tare kann in ber Registratur des Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 21. Februar 1833.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Schwersenz, im Posener Kreise, unter No. 172 gelegene, dem Schulzmacher Johann Samuel Neumann gehörige. Grundstüd soll im Wege der nothe wendigen Subhasiation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 276 Athl. 16 Sgr. 8 Pf.

Der Bictungs-Termin sieht am 29. Detober c. Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichts-Rath Hellmuth im Partheienzimmer des Landgerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden hiers durch aufgefordert, in diesem Termin zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist und Bestbietensden, wenn keine gesetzliche Unstände einstreten, erfolgen wird.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na Terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokołu podali Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Licytuiący, nim do licytacyi przypuszczony bydź może, Talarów 200 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 21. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Swarzędzu, w powiecie Poznańskim, pod liczbą 172. leżąca, szewcowi Janowi Samuelowi Neumann należąca, będzie drogą konieczney subhastacyi przedaną. Taxa sądowa wynosi 276 Tal. 16 sgr. 8 fen.

Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 29. Października r. b. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez W. Sędziego Hellmuth. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Registratur des Landgerichts eingesehen Registraturze Sadu Ziemiańskiego werden.

Posen, den 18. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Die aufgenommene Tare fann in der Sporzadzona taxe codziennie w przeyrzeć można.

Poznań, dnia 18. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Es follen ben 9. September c. Schroba burch unseren Deputirten Dbers Appellatione-Gerichte-Uffeffor b. Pfluder 485 Rlaftern Gichenholz an den Meift= bietenden verfauft werden, ju welchem wir Raufluftige bieemit einladen ..

Posen, ben 27. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

W terminie dnia 9. Września Nachmittage um 2 Uhr zu Refla bei r. b. o godzinie 2. po poludniu w Nekli pod Szroda przez Deputowanego Assessora Naywyższego Sądu Appellacyinego Ur. Pflücker, 185 sążni drzewa dąbowego przedanem bydź ma; na który ochote kupna maiacych wzywamy.

Poznań, dnia 27. Lipca 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Appellations = Gerichte - Affeffor Loffler richtöstelle and

Die Zare tann in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bimmergesellen = Buchfe, und ber Rech = stratorowie puszki cieladzi kunsztu nunge-Rath Dahnert, modo beffen Er: ciesielskiego i Radzca rachunkowy ben, ale eingetragene Glaubiger bier: Daehnert, teraz iego sukcessorowie, burch offentlich vorgeladin, in diefem jako zaintabulowani wierzyciele ni-Termine gu-erscheinen, ihre Rechte mahre nieyszem publicznie, aby w terminehmen, im Sall ihred Ausbleibene aber nie wyznaczonym stawili się i swoie

Avertiffement. Bum Berfauf bes Obwieszczenie. Do przedaży niehieselbst in der Kirchen-Strafe unter Do. ruchomości tutéy w ulicy kościelney 173. belegenen, den Rupferschmidt pod No. 173. polożoney, do mat-Ruberschen Eheleuten gehorigen, auf Zonkow Ruder kotlarzy należące, 1268 Athl. abgeschätten Grundflude, na 1268 Tal. ocenioney, wyznaczofieht im Wege der nothwendigen Subha- ny zostal w drodze konieczney subfation ein Dietunge Termin auf ben hastacyi termin licytacying na dzien 7. Oftober c. bor dem herrn Dber: 7. Pazdziernika r. b. zrana o' godzinie to. przed Ur. Loeffler As-Morgens um 10 Uhr an-hiefiger Ges sessorem Sadu Appellacyinego wnaszym lekalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każ: dego czasu w naszéy Registraturze.

Bugleich werden bie Berwalter ber Zarazem zapozywaig sie Admini-

zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ersbeilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sämmtlichen eingetragenen Forderungen und zwar der leiziten, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 31. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Woiktalcitation. Auf den Antrag bes Fiskus werden nachstehende, aus dem Inewraclawer Rreise in den Jahren 1826 und 1827 ausgetretene Kantonis sten, und zwar:

1) ber Balentin Micczfowell aus De-

nissewo,

2) ber Unten Borowniat aus Ludzielo,

- 3) der Peter Stanifzemefi aus Ronary,
- 4) ber Boncicch Wienieweti aus Groß= Murgnno,
- 5) ber Peter Wilnat and Gieblimomo,
- 6) ber Joseph Putkiewicz aus Lonek ober Pieranie,
- 7) bee Carl Zielinsti aus Chelmce, aufgefordert, ungesäumt in die Preußissehen Staaten zurückzukehren und in dem auf den 1. October c. um 9 Uhr Bormittags vor dem Herrn Landgerichtes Austultator Cober in unserm Audienzsimmer anberaumten neuen Termine zu erscheinen, und sich über den Austritt zu verantworten, widrigenfalls zu gewärtigen, daß des Ausbleibenden in und ausländisches Bermizen, so wie alle

prawa dopilnowali, w razie ich niestawienia się zaś byli pewnemi, iż
więcey daiącemu nieruchomość nie
tylko przybita zostanie, lecz też po
złożeniu summy kupna wymazanie
wszystkich zaintabulowanych pretensyi, iako też i spadaiących, nawet
bez złożenia na ten koniec dokumentu, naka ane będzie.

Bydgoszcz, dnia 3r. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Na wniosek fiskusa wzywaią się następuiące kantoniści, co w roku 1826 i 1827 z powiatu Inowrocławskiego powychodzili, iako to:

- 1) Walenty Mieczkowski z Ośniszewa,
- 2) Antoni Borowniak z Ludziska.
- 3) Piotr Staniszewski z Konar,
- 4) Woyciech Wiśniewski z Murzyna wielkiego,
- 5) Piotr Wilniak z Siedlimowa,
- 6) Jozef Putkiewicz z Lońska lub Pierania,
- 7) Karól Zieliński z Chelmca, ażeby niezwłocznie do Państw Pruskich powrócili, w terminie na dzień 1. Października r. b. o godzinie 9. przed południem przed W. Coher Auskultatorem w naszym pokoiu audycyonalnym stanąwszy względem wystąpienia swoiego wytłómaczyli się, inaczéy bowiem pewnemi byli, że niestawaiącego maiątek kraiowy i zagraniczny, niemniey wszelkie na

etwanige funftige Aufalle werben ton-

Bromberg, ben 10. Mai 1833. Ronigl, Preug. Canbgericht.

Proklama. Auf dem im Adelnauer Kreise belegenen adlichen Gnt Deig2 Antheil II. sind auf Grund des Kausse Contrasts d. d. Freitag vor Bartholos maus 1795, im hypothekenbuche Rubr. III. Nro. 6. ex decreto vom 4. Decems ber 1797 für die Marianna von Staswista 467 Athl. 2 Sgr. 9\frac{3}{5} Pf. eingestragen.

Muf ben Antrag bes jegigen Gigen= thumere bes Gute, Boguelaus von Parczewsti und beffen Chegattin, wird Die ihrem Lebensaufenthalt nach unbefaunte Marianna von Ctawista, ihre Erben, Geffionarien, fo wie alle, Die fonft in ihre Rechte getreten find, gu bent in unferem Geffionegimmer auf ben 7ten December b. J. bor bem land= Gerichte = Rath hennig anftehenden Ters mine hiermit vorgelaben, um ihre Un= fpruche an jenes Capital barguthun, im Kall ihres Ausbleibens aber gu gewarti= gen, baß fie mit benfelben werben aus= geschloffen und bas gedachte Capital im Spothefenbuche wird gelbscht werben.

Krotoschin, den 15. August 1833.

Sonigl. Preug. Landgericht.

niego spaść mogące sukcessye, zkonfiskowane zostana.

Bydgoszcz, dnia 10. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Ociążu części II. w powiecie Odolanowskim położonych, na mocy kontraktu kupna d. d. w piątek po S. Bartłomieiu 1755. w księdze hypoteczney Rubr. III. Nro. 6. ex decreto z dnia 4. Grudnia 1797. dla Maryanny Stawiskiey summa Talar. 467 sgr. 2 fen. 93 iest intabulowana.

Na wniosek teražnieyszego właści ciela dobr tychże Ur. Bogusława Parczewskiego i małżonki iego wzywamy Maryanne Stawiska z mieysca pobytu swego niewiadomą, sukcessorów téyże, cessyonaryuszów, tudzież wszystkich, którzy w prawa iéy wstąpili, aby w terminie dnia 7. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzia Hennig w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym się stawili, pretensye swoie do kapitalu tego udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi wykluczeni zostaną i kapitał rzeczony w księdze hypotecznew wyznaczonym będzie.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański. borige Baffermuble, welche nach ber gewurdigt worden ift, foll im Bege ber Grefution offentlich an ben Meiftbicten= Termine find auf

ben 8. Oftober b. 3. ben 9. November b. 3. und ber peremtorifche auf

ben 7. December b. 3., por bem Landgerichte-Rath Sennig Mor= gens um 9 Uhr allhier angefett.

Befiße und gablungefabigen Raufern werben diefe Termine mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß ce einem . Reben freifteht, bis 4 2Bochen vor bem Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 8. Juli 1833 ..

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bas in Radwiß im Bomfter Rreife unter ber Ro. 86 gelegene, bem Tuchmacher Fuchs gehörige, auf 306 Mthl. 4 Ggr. taxirte Grundflud im Bege ber Exefntion of= fentlich an ben Deiftbietenben in bem Termine, ber peremtorisch ift, verkauft nym publicznie naywięcey daigcemu

Subhastationspatent. Die zu Patent subhastacyiny. Mlyn wo-Bilega Pleschner Rreifes belegene, ben dny we wsi Wilczy, w powiecie Maria Rofina Pifchingschen Erben ge= Pleszewskim polożony, do sukcessorów Maryany Rozyny Pisching nagerichtlichen Tare auf 326 Rthl. 20 Ggr. lezacy, ktory wedlug taxy sadowey na 326 Tal. 20 sgr. oceniony został, w drodze exekucyi publicznie nayben berfauft werden, und bie Dietungs= wiecey daigcemu sprzedany byde ma. ktorym końcem termine licytacyjne

na dzień 8. Października r. b., na dzień 9. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny-

na dzień 7. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzia Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam oniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść. byly mugly.

Krotoszyn, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt w mieście Rakoniewicach powiecie Babimostkim pod liczbą 86. leżący, sukiennikowi Fuchs należący i sądownie na 306 Tal. 4 sgr. oceniony, bedzie droga exekucyi w terminie na dzień g. hier am g. Oftober c. anfiehenden Pazdziernika r. b. tu wyznaczowerben, wogu wir Raufer einladen. przedany. Chęć kupienia maiacy Bugleich werdenwalle unbefannte Real= wzywaig sie nan ninieyszem.

Pratenbenten aufgeforbert, fich fpateftens im Termine gu melden, um ihre Unfpruche geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren fpater angebrachten an bas Grundfluck habenden Forderungen nicht ges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Die Zare und die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefeben

merben.

Meferit, ben 26. Mar; 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Roftenschen Rreife, in ber Stadt Schmiegel unter Do. 228 alt und 259 nen be= legene, und ben Benjamin Bugehorichen Erben gehörige Bohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eingefeben werden fann, auf 285 Rthl. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Frauftadt im Wege ber freiwilligen Cubhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 9. November c. fruh um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale angesett, welcher befitfabigen Raufern hierdurch befannt gemacht wirb.

Roften, ben 31. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Zarazem wzywaią się wszyscy nie. wiadomi wierzyciele realni, aby naypoźniey w naznaczonym terminie z pretensyami swoiemi się zgłosili, inaczéy zostaną z takowemi z nałożeweiter werden gehort und ihnen ein ewis miem im wiecznego milczenia wyklu. czeni.

> Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

> Międzyrzecz, d. 26. Marca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

> Patent subhastacyiny. Dom w powiecie Kościańskim, w mieście Szmiglu pod liczbą 228. starą a 259. nową położony i sukcessorom Benjamina Zugehoer należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 285 Tal. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 9. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościań, dnia 31. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Der Bedarf bes unterzeichneten Gerichts für das Jahr 1833/34, als an Holz, Lichten, Papier und übrigen im Termine befannt zu machenden Kanzelei-Bedürfnissen, soll durch Licitation an den Mindestfordernsten angeschafft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 2. September c. Bormitfags um 9 Uhr in unferm Gerichtelokale ansgeseht, und laben biesenigen dazu ein, die auf bieses Geschäft ganz oder theilsweise eingehen wollen.

Roffen, den 19. August 1833. Konig l. Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung. Daß der Tuchmachermeister Bernhard Pilaczyk aus Alt-Tirschtiegel und die unverehelichte Catharina Henczynska aus Neutomysl mittelst Ehevertrages vom 8. Juni d. J. vie Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes für ihre künftige Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferit, ben 11. August 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Publicandum. Potrzebne dla podpisanego Sądu na rok 1833/34 drzewo, świece i papier, oraz inne w terminie oznaczyć się maiące materyały piśmienne i potrzeby kancellaryi, maią drogą publicznéy licytacyi przez naymniéy żądaiącego bydź dostawione. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 2. W rześnia r. b. przed południem o godzinie 9. tu w lokalu sądowym, naktóry tych resp. wzywamy, którzy dostawe w mowie będącą w całości lub cząstkowo maią rhęć podiąć się. Kościań, dnia 19. Sierpnia 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iako Bernard Pilaczyk z Trzciela i niezameżna Katarzyna Henczyńska z Tomyśla, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Czerwca r. b. wylączyli w przyszłem swem małeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 11 Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Wir verkaufen das auf bem Lager habende eiferne, mit neuer Emaille verssehene Gleiwiger Rochgeschirr und alle andern feinen und größern Sisengusmaaren, bei gleich baarer Zahlung zu denselben Preisen, wie folche auf der hutte zu Gleiwitz im Einzelnen verkauft werden. Briefe und Gelder erbitten wir und portofrei.

Subner & Gohn in Breslau, ifte Etage Ring Do. 32.